Courfe n. Depeichen.

Menefte Nachrichten.

Mr. 153

Ruff. Bod. Rr. Pibb. 81 30 81 —

Mittwoch, 1, März

1882.

| Börsen-T                                                             | elegramme.                                                             |    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                      | legr. Agentur.)                                                        | 10 |
| 220 05 000 5                                                         |                                                                        |    |
| 001 05 010                                                           | 100 MO 47 001                                                          |    |
|                                                                      |                                                                        |    |
| Roggen höher 166 25 165 2                                            | 5 Mai-Juni — — 48 60                                                   |    |
|                                                                      | Suni=Juli 49 50 49 60                                                  |    |
| Mai-Juni 165 25 164 28                                               | Safer —                                                                | 1  |
| Wiffil rubia                                                         | April=Mai 137 75   137 -                                               | 3  |
| MnrileMai 55 50 55 50                                                | Ründig, für Roggen 200 150                                             | 3  |
| Mai=Funi 55 90 55 90                                                 | Ründig. Spiritus 20,000  ,                                             | (  |
|                                                                      | · M. # M 9 1900 140                                                    | 3  |
| Märkisch-Posen E. A 36 - 36 -                                        | Ruff.Präm=Ani 1866 140 138 50  <br>  Pof. Propins.=B.=A. 122 50 122 50 | P  |
| bo. Stamm=Brior.117 — 117 —                                          |                                                                        |    |
| BergMärf. E. Aft. 123 75 123 75                                      |                                                                        |    |
| Oberschlestsche E. A. 244 50 244 25<br>Kronpr. Rusolf. EA 70 — 68 90 |                                                                        | 13 |
| Desterr. Silberrente 63 90 63 75                                     |                                                                        | li |
| Ungar. 5% Papierr. 71 90 72 10                                       | Dist. Kommand. A. 187 — 187 40                                         | ı  |
| Run. Egl. Ani. 1877 89 25 88 40                                      | MOREGO ALGUITADHITE 111 40 110 10                                      |    |
|                                                                      |                                                                        |    |
| " amite Orient 57 60 57 10                                           | Apfener 4% Afandbr. — — —                                              | 1  |

Balisier. Eisen. Aft. 124 25 123 50 Russliche Banknoten 207 — 205 75 Pr. konsol. 4% Ani. 101 50 101 40 Russ. Engl. Ani. 1871 84 90 84 30 Bosener Psandbriefeldo 40 100 50 Boin. 5% Psandbrs. 63 60 63 — Bosener Rentenbriefeldo 30 100 40 Boin. Siguid. Psobr. 55 10 55 40 Destern Banknoten 170 25 170 10 Dest. Aredit Aft.
Destern Golbrents 78 50 78 25
1860er Loose 119 — 118 75
Italiener 87 — 86 50
Frankson Manual Arthur Bankson 521 50 526 -514 50 512 -225 - 223Italiener 87 — 86 50 Flumdin, 6%Anl. 1880160 60 100 60

Nachbörse: Franzosen 516 — Krebit 524 — Lombarden 225

| Stettin, ben 1. März. (Tel Niot. v. 28.    | egr. Agentur.)<br>Not. v. 28        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| MerileMai 223 — 222 50                     | Spiritus flau 45 20 45 60           |
| Mogen rubig 222 50 222 —                   | April=Mai 47 70 48 -                |
| do. per                                    | Betroleum                           |
| Mai-Juni 162 50 162 —<br>Rüböl unverändert | Rübsen —.                           |
|                                            | Alprila Mat 266 — 267 — 267 — 263 — |

Durchschnitts-Marktwreise nach Ermittelung ber f. Polizei-Direktion Bofen, den 1. Marz.

| (8 e             | genflan                                | ð.           | gute<br>M. | 23.<br>33f. | mitte<br>M.    | 1 26.<br>Wf.   | gerin<br>M.    | g.201.         | M. | tte. |
|------------------|----------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------|
| Beizen           | höchster<br>niedrigster<br>höchster    | pro          |            | _           | 21<br>21<br>16 | 40<br>10<br>20 | 20<br>20<br>15 | 70<br>40<br>80 | 20 | 90   |
| Roggen<br>Gerfie | niedrigster<br>höchster<br>niedrigster | 100<br>Rilos |            | =           | 16<br>14<br>14 | 60<br>30       | 15<br>14<br>13 | 50<br>-<br>80  | 14 | 18   |
| Safet            | höchster<br>niedrigster                | gramm        | 16<br>15   | 70          | 15<br>15       | 40<br>20       | 14<br>14       | 90<br>50       | 15 | 28   |

Andere Artise

|                                                                              | boc | 211.                    | nie       | Dr.     | 200              | tte.        |                                                                                                             | pipe  | oft.                             | nie           | Dr.                        | Witte                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-----------|---------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Strob<br>Michts<br>Krumms<br>Hen<br>Erbsen<br>Linien<br>Bobnen<br>Kartosseln | 6 7 | 50<br>-<br>-<br>-<br>60 | 9N. 5 6 - | 50<br>- | 6<br>6<br>-<br>6 | \$3f.<br>50 | Rindfl. v. d. Reule<br>Bauchfleisch<br>Schweinefl.<br>Sammelfl.<br>Palbfleisch<br>Butter<br>Eier pr. School | 11111 | 30<br>20<br>30<br>20<br>10<br>40 | 1 1 1 1 2 2 - | 3f.<br>90<br>20<br>-<br>90 | 1 15<br>1 05<br>1 25<br>1 10<br>1 —<br>2 20<br>2 40 |

## Börse zu Posen.

[Amtlicher Börsenbericht.] Pofen, 1. Dlärz

Roggen geschäftsloß. Set. 25,000 Liter. Kündigungspreiß 45,70, per März 45,70, per April-Mai 46,70, per Juni 47,70, per Juli 48,40, per August 48,70. Loco ohne Faß 45,40.

Bofen, 1. Mars [Borfenbericht.]

Roggen ohne Handel.
Spiritus matt. Gefündigt —,—. Liter. Kündigungspreis —,—.
ver Mäis 45,80 bez. Br., ver April-Mai 46,80 bez. Br., ver Juni 47,70
dez. Br., ver Juli 48,40 bez. Br., per August 48,70 bez. Gb. Loco ohne Faß 45,40 bez. Gd.

| Reizen   St.   S | Marktberi                                                                           | cht d      |                                             |               |                                                    | eän        |                                          |                            |                                        | Be                                               | rei                                   | nig                                       | 11.11                            | g.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meizen<br>Roggen<br>Gerfte<br>Hofer (Rochw.)<br>- (Futterw.)<br>Kartoffeln<br>Widen | pro<br>100 | 21<br>16<br>15<br>15<br>17<br>15<br>3<br>15 | Bofeine<br>M. | en,<br>233<br>60<br>30<br>10<br><br>80<br>40<br>60 | den<br>Pf. | 1. 20<br>16<br>14<br>14<br>17<br>14<br>3 | Mä<br>mitt<br>M.<br>s<br>s | 70<br>40<br>50<br>60<br>90<br>40<br>70 | <b>36.</b> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 15<br>18<br>14<br>17<br>14<br>3<br>14 | DR. 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 50<br>70<br>70<br>30<br>50<br>20 | Af. |

### Produkten - Borle.

Produkten - Börfe.

Breslau, 28. Februar. (Amtlicher Produkten-Börsen-Bericht.)
K lee i a at alte rothe, sest, ordinär 20—25, mittel 26—30, sein 31—36, hochsein 37—40 Mark, neu ordinär 35—38, mittel 39—44, sein 45—48, hochsein 50—55 Mark, weiße unverändert, ordinär 30—36, mittel 38—48, sein 50—60, hochsein 62—75 M.—K oggen: (ver 2000 Plund.) böher. Gek.— Centner. Abaelausene Kündigungs.—Scheine—, per Februar 163 Vies, per Februar Märzenvil 163 Brief, per April-Mai 163—164 bez., per Maizenvil 163 Brief, per April-Mai 163—164 bez., per Maizenvil 164 50 Gd., per Juni zuli 165 Gd., per Septuar 214 Gd. Hazen 162 Brief.— Be i zen: Gekündigt— Cerr., per Februar 214 Gd. Hazen 215 Gekündigt.— Etr., per Februar 268 Brief.— Rüb 5 li still. Gekündigt— Centner. loko 56.— Brief. per Februar 55.50 Brief, per Februar 268 Brief. Rüb 51. still. Gekündigt.— Centner. loko 56.— Brief. per Februar 55.50 Brief, per Februar 214 Gd. Hazen 214 Gd. Hazen 214 Gd. Hazen 215 Gekündigt.

Bern 25. Serief. Per Februar 35.50 Brief, per Februar 214 Gd. Hazen 214 Gd. Hazen 215 Gd.

Br., per April-Mai 55 Brief, per Maizuni 55,50 Br.— Epirit u sigest. Gekündigt. 40,000 Eiter. Abgelausene Klindigungs-Scheine—, per Februar 45,30 Gd., per Märzen 214 Gd., per Maizuni 47,10 Gd., per Märzen 214 Gd., per Maizuni 48 Gd., per Maizuni 47,10 Gd., per Rüszen 214 Gd., per Rüszen 314 Gd., per Rüszen 315 Gd., per Rüszen 316 G

Danzig, 28. Februar. e, heftiger Südwest-Wind. [Betreibe : Borfe.] Metter :

trübe, heftiger Sübwest-Vind.

Beizen lofo hatte einen ziemlich geschäftslosen Markt, denn es es sehlte heute sat iede Zusubr und sind denn auch nur 200 Tonnen zu unveränderten Preisen zu verkaufen gewesen. Es ist bezahlt sür roth 130 Psd. 215 M., bunt und bellsarbig 117—123 Psd. 190—200 gut bunt 129 Psd. 208 M., hellbunt 124 Psd. 208 M., hochbunt 128/9 Psd. 211 M., für russischen verdorben 107 Psd. 135 M., Weizen mit Roggen gemischt 116—117 Psd. 155 M., für Shirka besetzt 116 bis 118 Psd. 155—170 M., roth besetzt 112 Psd. 175 M., roth 121 122—123 Psd. 188, 190 M., roth milbe 124 Psd. 200 M., bunt besetzt 116—117 Psd. 180 M., rothbunt 120 Psd. 195 M. per Tonne. Termine Transit April-Mai 208½ M. bez., Mai-Juni 209½ M. Gd., Junis Juli 212 M. bez. u. Gd., Juli-August 209 M. Gd., August-September — M. Br., September-Ottober 205 M. Br., 202 Mark Gd. Regus-lirungspreis 205 M.

lirungspreis 205 M.

Roggen lofo bei fleiner Zusuhr sest. Alles per 120 Pfb. nach Dualität ist bezahlt für inländischen 158 M., für polnischen 146, 148, ertra 150 M.per Tonne bezahlt. Termine April-Nai inländischer 161 M. Br., 160 K. Gb., unterpolnischer 153 M. Br., 152 M. Gb., Transit 151 M. Br., 149½ M. Gd. August-September Transit — M. Gb. Neguungspreis 157 M., unterpolnischer zum Transit 150 M., Transit 145 M. — Gerste lofo ruhig und nur russische zum Transit 103 Pfd. zu 115 per Tonne verfaust — Hafer lofo brachte russische zum Transit 102, 103 M. per Tonne. — Dotter loso russische zum ein 155 M. per Tonne bezahlt. — Lein saat lofo russische siene 220 M. ver Tonne bezahlt. — Pedrick loso russischer zum Transit 125 M. per Tonne. — Kieb sen solo russischer zum Transit 125 M. per Tonne. — Kieb sen solo russischer zum Transit 125 M. per Tonne. — Kieb sen solo russischer zum Transit 125 M. per Tonne. — Kieb sen solo russischer zum Transit 125 M. per Tonne. — Kieb sen solo russischer Sommerz zum Transit gestern noch 80 Tonnen seine zu 225 M., heute abfallender zu 200 M. per Tonne gefaust. — Spiritus loso ist heute nicht zugesührt.

gugeführt.

Bettin, 28. Februar. [An der Börfe.] Wetter: Leicht bewölft. + 6 Gr. A. Barometer 27,10. Wind: NW., lebhaft.
Weizen fest, per 1000 Kilo lots gelber mindischer 210—222 Karf, weißer 212—223 M., geringer 185—200 Karf, per April-Wai 222,5—222—222,5 M. bez., per Kai-Juni 222,5—222 Marf bezahlt, per Juni Vill 222 M. bez. und Br. — Roggen fest, per 1000

silo lofo inländischer 160—163 M., per April-Mai 162,5 M. bes., per Bertember-Ottober 158—158,5 M. bes. — Gerfe fille, per 1000 Kilo lofo Brauz 150 bis 160 Mart, Futter 120—155 M. — Pafer fille, per 1000 Kilo lofo brauz 150 bis 160 Mart, Futter 120—155 M. — Pafer fille, per 1000 Kilo lofo inländischer 140—150 M. — Erbfen ohne Handischer 140—150 M. — Erbfen ohne Handischer 140—150 M. — Binterröb fen per Haisen, per 1000 Kilo lofo inländischer 140—150 M. — Mos., per April-Mai 267 M. bes., per Mais-Vanniger Partil-Mai 263 M. bes., per Milo V. Bes., per V. Bes. — Bin terstandischer V. Bes., per Lovo Kilo — Mart. — Epitit v. Bille, per 1000 Kilo odne Kaß 45,6 Mart besablt, mit Vaß — Mart. — Epitit V. Bes. — Bin terstandischer V. Bes., per Lovo Kilo — Mart. — Epitit V. Bes. — Bin terstandischer V. Besicher V. Bes. — Bin terstandischer V. Besicher V.

Vermisates.

\* Koblenz, 24. Febr. Bon einem Augenzeugen werden die Borgänge in Abeinbrohl folgendermaßen geschildert: Die von hier abgesandte Kompagnie des 68. Kegiments, unter dem Besehle des Hauptmanns Bod v. Bülfingen, der sich der Landrath v. Kunsel angeschlossen, tras plötslich ganz gegen Erwarten der Bevölferung und ihres Dirigenten in Rheinbrohl ein. Der Zug, mit dem die Truppe befördert wurde, dielt rämlich auf höhere Beisung in Rheinbrohl, während die nächstgelegene Eisenbahnstation Hönningen ist, und von dieser improvisirten Haltestelle war die Kirche in wenigen Minuten erreicht. Der Kaplan Weiler trat, den Kirchesschlässel in der Jand, dem herannahenden Landrath v. Runsel mit den Worten entgegen: "Ich protessire im Namen des Gestes", welchen mit seierlichem Kathos gesprochenen Worte der Landrath sehr bestimmt und nüchtern die Aufforderung zum Desnen der Kirche entgegensetzt. Da der Aussorderung nicht entsprochen wurde, össneten die bei dem Ezestutionssommando bessindlichen Jandwerfer die Kirche mit Gewalt, erstiegen; da auch der Zutritt zum Glockenthurm unzugänglich gemacht war, nach Zerstellung des Aufgangs den Thurm und besetigten die zum Ersat der beseitigsten Glockenseile mitgesührten Etricke. So wurde das Gesäute ermögelicht zur Beerdigung des Andes des Arbeiters Kaiser, das nun schon sieden Tage dem sanatasirten Köbel zuliebe der Friedhofsruhe entbehrte. Während der Kirchhof militärisch desemblen Wentwichten Besie vorsiehen worden der Kirchhof militärisch desemblichten Besie vorsiehen worden der Kirchhof militärisch desemblikten Abensächs die Beerdigung unter dem Eestute der Glocken in der rubigsten Wentworken unter dem Geläute der Gloden in der rubigsten Weise vollzogen worden. Die Haltung der Bevölferung dem Militär gegenüber war durchven. Die Paltung der Bevolterung dem Militar gegenüber war durchsaus friedlich, ja, zuworkommend, sedaß auch nicht die mindeste Beranslassung zum Einschreiten deselben geboten wurde. Die spätern Borskommnisse seigten nur zu deutlich, daß die zur Schau getragene Friedsertigkeit nur abgefartete Deuchelei war, indem wenige Stunden nach dem Abmarsch der Truppen erneute Ruhestörungen eintraten, die es nöttig machten, dem in Abeindrochl etablirten starten Gendarmeriesposten schleunigst neue Verstärfungen zuzusühren. In den Tagen vor der obigen endaültigen Entscheidung der kreitigen Glessonirgas dat posten schleunigst neue Berstärkungen zuzukühren. In den Tagen vor der obigen endgültigen Entscheidung der streitigen Elosensrage bat der Tod des Kaiserichen Kindes und der Schmerz der an der Bahre klagenden schwer erkrankten Mutter die Bevölkerung nicht abgehalten, das Sterbehaus in der scheußlichsten Weise zu beschmutzen; auch hat der Fall zu dem genialen Scherze Anlaß gegeben, einen alten Topf mit der Bezeichnung Kaiserglode unter allgemeinem Juchhe durch das Oorf zu sahren

Dorf zu fahren.
\* Rheinbrohl, 25. Febr. Nach Abzug der hierher beorderten Kompagnie gab sich sofort die aufs neue erstarkende Widerspenstigkeit der Bevölkerung kund, und zwar in so zartsinniger Weise, daß unter Ausspucken und Geschle die Häuser der evangelischen Bewohner mit Menschenkoth besudelt wurden. So ist denn die auf Weiteres der hiefige Gendarmerieposten auf einen Oberwachtmeister und 26 Gendarmen verstärft worden, benen übrigens bisher keine besondern Gelegenheiten zum Einschreiten geboten wurden. Man ift neugierig, wie fich ber zum Einschreiten geboten wurden. Man ist neugierig, wie sich der Bischof Korum, zu bessen Bisthum die Rebellengemeinde gehört, zu dem Vorfall stellen wird

Staats= und Volkswirthschaft.

\*\* Berlin, 27. Februar. [Bericht über Butter.] Der Bedarf an wirklich guter, frischer Waare in douernd vorhamben, und da Einlieferungen quantitativ nicht genügen, sind Preischeferungen au verzeichnen. Von der günstigeren Stimmung des Marites prositirten am meisten frische feinste Polsteiner und Medlendurger, welche für das Ausland gut gefragt blieben und 5 M. höhere Preise bedangen. In Mittelbutter wurden kleine Zusuhren schlank geräumt, wenngleich Klagen über pommersche und bairische Dualitäten einlaufen, welche der warmen Witterung halber in diesem Fahre Manches zu wünschen übrig lassen. Geringe Waare anlangend waren die sehr geringen Einlieferungen hoch limitirt. Bezahlt wurden: Feine und keisten und Westlassen und keinste bolsteiner und medsenburger 125—140, Mittel 115—120, daurische Sensichen und Kaufente Vielber und Westlassen und Kensten u

Berlin, 1. März. (Privatbepesche ber "Po-sener Zeitung".) Der berühmte Komponist Kullak gab gestern noch ein Konzert und wurde heute todt im Bette ge-

Wien, 28. Februar. Der Berwaltungsrath ber Krebitanstalt beschloß ber Generalversammlung vorzuschlagen: pro 1881 eine Dividende von 171/2 Gulben per Aftie ju vertheilen, ben Refervesonds mit zwanzig Prozent Reingewinn, also mit circa 634,000 Gulben zu botiren, 100,000 Gulben vom Werth ber Anstaltsgebäude abzuschreiben und ben Gewinnrest, circa 10,000 Gulben, vorzutragen, den aus der Konvertirung der fechsprozen= tigen Ungarischen Golbrente erzielbaren Gesammtnugen in bas zur Vertheilung gelangende Jahreserträgniß nicht einzubeziehen, sondern auf das laufende Jahr zu übertragen.

Loudon, 1. März. "Daily News" erfährt, ber gestrige Kabinetsrath habe eine an Forfter gefandte Ginladung bes Ober= hauskomites zur Untersuchung der Wirkungen des irischen Landgesetzes, sich behufs feiner Bernehmung por bemfelben einzufinden, erwogen und beschloffen, die Erlaubniß hierzu zu verweigern.

### Strom=Bericht

and bem Sefretariat ber Sandelstammer gu Bofen. Posen, Mastenkrahn am Ende der Dammstraße. Februar: Kähne: 15,170, Foß, leer von Posen nach Beisern und 8347, Zeideler, leer von Posen nach Konin, Ladung

fuchend. 16. Februar: Rabn: 2775, Tefchner, leer von Bojen nach Konin,

Ladung suchend. 17. Februar: Kahn: 2411, Sommer, leer von Posen nach Konin, Labung suchend.

20. Februar: Kähne: 3313, Briefe, 150 leere Spirifusgebinde von Posen nach Pogorzelice und 16,912, Bruhn, 200 3tr. Salz von Posen nach Beisern. 21. Februar: Kahn: 16,481, Bruhn, 200 3tr. Salz von Posen nach

Peifern.

Pogorzelice.
23. Februar: Zillen: 16,771, Karl Koch, 70,000 Kg. Thonerde; 17,373, August Koch, 60,000 Kg. Thonerde und 17,073, Christian Richter, 70,000 Kg. Thonerde von Posen nach Kolo.

# Angekommene Fremde.

Vojen, 1. März.

Mulius' Hotel de Dresde. Die Rittergutsbesitzer von Nathusius aus Ludom u. Martini und Frau aus Ludomo, Ger.-Rätthin Frau Hale u. Töchter aus Danzig, die Pr.-Lt. v. Nathusius aus Schrimm und Kaths aus Kosen, Kechtsanwalt Klingemann aus Berlin, die Kausseute Pudor, Sperling, Mosl und Bärwald aus Berlin, Baumgärtel aus Leivig, Lawy und Steinhorst aus Hamburg, Schönfelder aus Breslau, Uhlich aus Stettin, Kecztemety aus Kest, Arnstadt aus Schneidemühl, Bielenberg aus Hannover, Dom.-Pächter Jacobi und Frau aus Wittsowice, Graf Storzewssia aus Ternizen.

Julius Budow's Hotel be Rome. Nittergutsbesitzer von Swiniarsti u. Frau aus Jaskowo, von Matecti aus Bieganowo, von Krasznicki aus Polen, die Pröpste Stroinski aus Reisen, Zawadzki aus Bukowina Oberamtmann Troitsch aus Friedeberg, Administrator Gensichen u. Tockter aus Gorzewo, Von-Baurath Wolff aus Stettin, die Kaufseute Heilbron aus Gnesen, Meyerhof aus Hannover, Oremermann aus Weistalen, Sachs aus Berlin, Dönig aus Burg, Rose aus Köln, Heß aus Frankfurt a. M., Wittmann und Schulze aus Berlin, Levy aus Stadt Olbenburg.

Wafferstand ber Warthe.

**Bosen**, am 28. Februar Mittags 1,40 Meter.

1. Wärz Morgens 1,44 Mittags 1,46